## N= 212.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Freitag, ben 4. September 1829.

Angekommene Frembe bom 2. September 1829.

hr. Kaufmann holzwich aus Stettin, hr. Gutsbesitzer v. Turno aus Obiez rzeze, I. in No. 99. Wilbe; hr. Gutsbesitzer v. Stablewski aus Zalesse, hr. Landgerichts-Nath Spieß, I. in No. 384. Gerberstraße.

Subhaftations = Patent.

Es wird hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß ber, zum Berskaufe der dem Samuel Hellmann gehörenden, auf der Borstadt St. Martin an der Berlinerstraße unter Nro. 12. beles genen Hollandischen Windmuhle auf den 2. Juli vorigen Jahres anberaumt gewesene Termin um beshalb aufgehoben worden, weil die Real-Gläubiger den Antrag gemacht, mit dem Verkaufe der Muhle zugleich den des Heilmannschen Wohnhauses und Gartens, welche neben der Muhle belegen sind, aber die besondere Nummer 240. führen, zu verbinden.

Demgemäß wird jett jum Verfaufe beiber Immobilien, ber auf 2152 Athl.

Patent Subhastacyiny.

Podaie się ninieyszem do publicznew wiadomości, iż termin do przedaży wiatraka holenderskiego pod Nr. 12. na przedmteściu Sgo Marcina przy trakcie Berlinskim położonego, 2 do Samuela Heilmann należącego, na dzień 2. Lipca r. z. wyznaczony, dla tego zniesionym został, iż wierzyciele realni wniosek uczynili, aby z przedażą wiatraka zarazem przedaż domu mieszkalnego Heilmana i ogrodu, które wiatrakowi są przylegle, lecz oddzielny numer maią, połąwczyć.

W skutek tego wyznacza się do przedaży obydwóch nieruchomości 22 igr. 6 pf. abgeschäßten Mühle (Mro. 12.) und bes auf 1599 Mthl. 15 sgr. gewürdigten Wohnhauses und Gartens (Mo. 240.) ein Termin auf den 13. Detober d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Math Culemann in unserm Partheienzimmer angesetzt, zu welchem wir Kaussussig mit dem Vemersten einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche hindernisse eine Neuderung erheischen, und daß die Tare und Bedingungen in unserer Registratur einz gesehen werden können.

Pofen ben 18. Juli 1829. Konigl. Preuß, Landgericht. wiatraka pod Nr. 12. na 2152 Talar. 22 sgr. 6 fen., domu mieszkalnego i ogrodu pod Nr. 240 na 1599 Talar. 15 sgr. oszacowanych termin na dzień 13. Października r. b. przed południem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszéy izbie dla stron, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem zapozywamy, iż naywięcey daiącemu przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 18. Lipca 1829. Król, Pruski Sąd Żiemiańsk,

Enbhaffations=Patent.

Das zur Andreas Warlinskischen Conseurd-Masse gehörige, zu Morowana Godlin am Markte sonst No. 15. jest No. 16. belegene Grundstück, aus einem Wohnshause und Nebengebäuden nebst Hofraum bestehend, ist mittelst Adjudicatoria vom 3. Juli 1806 beim vormaligen Patrimonial-Gericht zu Mur. Godlin ber verzehelichten Warlinska geb. Stylo für 2125 Rthl. zugesprochen, da aber das Kaufgeld von ihr nicht bezahlt worden, bereits auf ihre Gesahr und Kosten die

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość do massy konkursowéy Andrzeia Warlinskiego należąca w Murowanéy Goślinie w rynku dawniéy pod Nr. 15. teraz 16. polożona, z domu mieszkalnego i zabudowań wraz z podwórzem składaiąca się, podług wyroku adiudykacyinego z dnia 3. Lipca 1806. w Sądzie Patrymonialnym w Murowanéy Goślinie zamężnéy Warlinskiey z Stylów przysądzoną została za 2125 tal., lecz gdy pretium kupna przez nią

Subhaffation anderweit eingeleitet, in= awischen aber wegen ber zeitherigen Re= gierunge-Beranderungen fufpenbirt wor= Die frühere Taxe betrug 3099 Rthl 5 fgr. 6 pf., jett ift es indef nur auf 506 Rthl. 20 fgr. gerichtlich abge= fchagt und im Termine ben 24. Januar c., welcher wegen rucfftanbiger Feuer= Raffen-Beitrage angesetzt gewesen, ein Gebot von 375 Rthl. gefchehen. indeg nunmehr die Resubhastation auf Gefahr und Roften ber Warlindfa, in Kolae Untrages bes Anbreas Barlinefi= fchen Concurd = Curatore, herrn Landge= richts-Rath v. Bigudi, fortgefett werden foll, fo haben wir die Bietunge = Zermi= ne auf

ben 1. September c., ben 3. November c. und

ben 30. December c., wovon der letzte peremtorisch ist, sedess mal Vormittags um 9 Uhr vor dem Ober-Landes-Gerichts-Assessor Mandel in unserm Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchem wir besitzsähige Kauslustige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistedietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse eine Nenderung veranlassen, seder Viestende im Termine dem Deputirten eine Caution von 100 Kthl. daar oder in Posener Pfandbriesen erlegen muß und die Taxe und Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Posen den 18. April 1829. Konigl. Preuß, Landgericht. zapłaconem nie zostało, iuż na iey ryzyko i koszta subhastacya zadysponowaną była, tymczasem zaś przez zmianę rządu zawieszonem zostało.

Taxa dawnieysza talar. 3099 śrgr. 5 fcn. 6 teraz iest tylko na 506 tal. 20 śgr. sądownie oszacowana i w terminie dnia 24. Stycznia b. r. który dla załegłego podatku kassy ogniowey wyznaczonym był, licytum na 375 tal. podano. Gdy teraz Resubhastacya na ryzyko i koszta Warlińskiey w skutek wniosku Andrzeia Warlińskiego Kuratora K. S. Sędziego Ziemiańskiego Ur. Gizyckiego kontynuowaną bydź ma; przeto termin licytacyjny na

dzień 1. Września, dzień 3. Listopada, dzień 30. Grudnia r. b.

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Nadziemiańskiego Mandel w naszéy izbie stron wyznaczony, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybicie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Każdy licytuiący w terminie Deputowanemu kaucyą 100 tal. w gotowiznie lub w listach zastawnych złożyć winien.

Taxa i warunki w naszéy Registracturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań 18. Kwietnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastation ? Patent.

Jufolge Auftrags bes Königl. Lands Gerichts zu Posen haben wir zum bffent, lichen Werkauf bes zur Kumkeschen Nach-laß = Sache gehörigen, zu Murowana Goslin unter No. 73. belegenen, auf 656 Athl. 15 fgr. gerichtlich geschästen Grundstücks, bestehend aus einer halben Hufe Acker und den nothigen Wohn, und Wirthschafts-Gebäuden, einen peremtorisschen Licitations = Termin auf den 21. October d. J. Wormittags um 8 Uhr in unserer Gerichtsstube angesetzt, wozu wir Kaussussige einladen.

Rogasen ben 28. Juli 1829.

Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiney.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy do publicznego sprzedania gruntu do pozostałości po obywatelu Kumke należącego, pod Nrem 73. w Murowanéy Goślinie położonego, na 656 Tal. 15 sgr. sądownie ocenionego, składaiącego się z pół huby roli z potrzebnemi budynkami mieszkalnemi i gospodarczemi, peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 21. Października r. b. zrana o godzinie 8. w Izbie naszéy sądowéy, na który kupienia cheć maiacych, wzywamy.

Rogoźno d. 28. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffatione Patent.

Jufolge Auftrags bes Königl. Lands Gerichts zu Vosen haben wir zum bffentstichen Berkauf bes unter No. 5. hieselbst belegenen, ben Seifensieder Schöpteschen Sheleuten gehörigen Bauplatzes nebst Garten, auf welchen 400 Athl. Brands Entschädigungs = Gelber fallen, wovon die gerichtliche Taxe, incl. obiger 400 Athl., überhaupt 550 Athl. beträgt, einen peremtorischen Lieltations s Termin

Patent Subhastacyiny.

Wskutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy do publicznego sprzedania gruntu małżonków Schöpke pod Nr. 5. tu położonego, z placu i ogrodu się składaiącego, na który 400 tal pieniędzy feuerkassowych przypadaią, z których taxa włącznie z powyższemi 400. talarami ogółem 550 talawynosi, peremtoryczny termin licy-

auf den 28. September d. J. Bornittags um 8 Uhr in unserer Gerichtsftube angeseht, wozu wir Kauflustis ge hiermit einladen. Die Tare kann jeberzeit bei uns eingesehen werden.

Rogafen am 18. Juli 1829. Konigl, Preuß, Friedensgericht, tacyiny na dzień 28. Września r. b. zrana o godzinie 8. w izbie naszéy sądowéy, na który ochotę kupienia maiących wzywamy. Taxa każdego czasu u nas przeyrzaną bydź może.

Rogožno d. 18. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations = Patent.

Das hieselbst unter No. 264. belege, ne, dem Kaufmann Jsac Manele gehdstige haus-Grundstück, welches auf 275 Mthl. gewürdigt worden ift, soll auf den Untrag der Gläubiger defentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Zu bem Ende haben wir im Auftrage bes Königlichen Landgerichts zu Bromsberg einen Bietungs = Termin auf ben a 8. September b. J. Morgens um g Uhr im hiefigen Friedens-Gerichte ansberaumt, zu welchem Kauflustige eingeladen werden. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Inowraclaw ben 25. Juni 1829. Abnigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

Dom w mieyscu pod Nr. 264. położony, do kupca Izaak Manelle należący, który na 275 tal. ocenieny zostal, na żądanie wierzycielów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy stósownie do polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy termin licytacyiny na dzień 28. Wrześpia r. b. zrana o godz. 9. w Sądzie tuteyszym, na któren zdolność kupienia maiących się zaprasza.

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszéy przeyrzaną być może.

Inowraciaw d 25. Czerwca 1829. Król. Pruski Sąd Pokoju. Befanntmadung.

Das, hieselbst unter Mr. 277. beles gene, dem Ackerbürger Johann Martin Plothe gehörige und nach der gerichtlischen Taxe auf 1923 Mthlr. 10 sgr. absgeschäfte Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause nebst Stallung, einer Scheune, einer Viertel-Hufe Ackerland, und mehreren Wiesen, soll auf den Antrag der Glänbiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Im Auftrage des Konigl. Landgerichts zu Meseritz haben wir zu diesem Behufe einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 23. September c. Morgens 10 Uhr hieselbst angesetzt, zu welchem wir besitz und zahlungefähige

Raufer hiermit einladen.

Die Tare und Kaufbebingungen ton= nen taglich in unserer Registratur einge= feben werben.

Der Zuschlag erfolgt, wenn nicht rechtliche Ursachen es verhindern.

Schwerin ben 3. Juli 1829. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

Grunta tu pod Nr. 277. leżące, do Obywatela Jana Mareina Plothe należące, sądownie na 1923 tal. 10 sgr. oszacowane iako to, dom, staynie, stodoła, ćwierć huby roli iłąk, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańsk. Międzyrzeckiego naznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 23. Września r. b. zrana o godzinie 10., na który do posiadania i zapłacenia zdolnych kupców wzywamy.

Taxa i warunki codziennie w naszéy registraturze przeyrzane być mogą.

Przybicie nastąpi ieżeli prawne przyczyny przeszkadzać niebędą.

W Skwierzynie d. 3. Lipca 1829.

Król, Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftationes Patent.

Jufolge Auftrage bes Konigl. Land, Gerichts Schneibemuhl follen bie jum Nachlaffe bes hiefelbst versiorbenen Juden Sirsch Casper gehörigen Immobilien, als:

- a) ein Haus,
- b) zwei Schulbanke,

jebes besonders gegen gleich baare Jahlung nach erfolgtem Juschlage, von denen das Haus auf 173 Athl. 15 fgr., eine Mannsbank auf 30 Athl., eine Frauensbank auf 35 Mthl. gerichtlich abgeschätzt worden sind, im Wege der Subhastation meistbietend verkauft wers ben.

Hiezu haben wir einen peremtorischen Termin auf ben 26. October b. J. fruh 9 Uhr allhier angeseit, und laben zu bemselben Kauflustige, Besig= und Zahlungefähige hiermit vor.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unser rer Registratur eingesehen werden.

Schönlanke ben 12. Juli 1829. Ronigl. Preuß. Frieden sgericht.

Patent Subhastacying.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, maią być pozostałe nieruchomości po zmarłym tu starozakonnym Hirsch Kasper iako to:

a) dom ieden,

b) dwie ławki w bóżnicy, każda z tych nieruchomości osobno, za natychmiastową zapłatą, po nastąpioném przyderzeniu, zktórych dom na Tal. 173 sgr. 15, ławka męzka na Tal. 30 a ławka kobieca na Tal. 35 sądownie ocenione są, przez subhastacyą naywięce y daiącemu sprzedane.

Wyżnaczywszy w tym celu termin zawity na dzień 26. Października r. b. o godzinie otey zrana w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy więc chęć kupna, zdolność posiadania i zapłacenia maiących nań ninieyszem.

Taxa w Registraturze naszéy zawsze przeyrzaną być może.

Trzcionka d. 12. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Subhaftation8 = Patent.

Jufolge Anftrags bes Königl. Lands gerichts Schneidemuhl soll der den Burger Johann Julsdorffschen Sheleuten geshörige, in Szarnifau unter No. 148. belegene wuste Bauplatz, welcher auf 60 Ktht. gerichtlich abgeschätzt worden ift, im Wege der Subhastation meistbieztend verkauft werden.

Wir haben hiezu einen peremtorischen Termin auf den 26. October d. J. fruh 9 Uhr allhier angesetzt, und laden zu bemselben Kauflustige, Besitz- und Zahlungefähige hiermit ein.

Die Tare fann ju jeber Zeit in unfrer Registratur eingesehen werben.

Schönlanke ben 24. Juli 1829. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, ma być pusty plac budowli w Czarnkowie pod Nrem 148. położony, obywatelowi Janowi Zylsdorff należący, a sądownie na Tal. 60 oceniony, przez subhastacyą naywięcey daiącemu sprzedany.

W tym celu wyznaczyliśmy termin zawity na dzień 26. Października r. b. o godzinie otey zrana w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, na który chęć kupna, zdolność posiadania i zapłacenia maiących, ninieyszem wzywamy.

Taxa zaś w Registraturze naszéy zawsze przeyrzaną być może.

Trzcionka d. 24. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

## Beilage zu Nro. 212. des Posener Intelligenz-Blatts.

Stedbrief.

Ein gewisser Bincent Matusewski, ber wegen Diebstahl verhaftet werden sollte, ist im Monat Mai d. J. ans bem Dorfe Brzezie, Pleschner Kreifes, entwischen, und fann bis jest nicht ermittelt werden.

Die resp. Ewil- und Militair-Behorben werden daher ersucht, auf diesen Berbrecher ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungs-Falle zu verhaften und ins hiesige Gefängniß abliefern zu lassen.

Vincent Matusewöki, ohngefahr 40 Jahr alt, aus Siedlemin geburtig, ift mittler unterfetzter Statur, hat schwarzzes Ropfhaar, blaue Augen, langliches Gesicht, gesunde Gesichtsfarbe, langliche platte Nase, schwarzen Schnausbart und spricht nur polnisch.

Er war bekleidet mit einem alten weiß leinenen Kamisol, mit weißen Hafteln, ahnlichen Hosen und barfuß, auf bem Kopfe trug er eine blau tuchene Müge mit grauem Baranck.

Rogmin den 20. August 1829. Ronigl. Preug. Inquifitortat.

List gończy.

Nieiaki Wincenty Matuszewski obwiniony będąc okradzież, zbiegł w miesiącu maia 1. b. z wsi Brzeża, w Powiecie Pleszewskim, sytuowaney nim za aresztowanym został i nie może bydź wysledzony.

Szanowne władze tak cywilne iako i woyskowe wzywamy żatem, aby na tego złoczynie pilne oko miały, a w razie zachwytania do tuteyszego wię.

zienia go odesłały.

Wincenty Matuszewski, około 40 lat stary, z Siedlemina rodem iest średniey posiadłey postaci, ma ciemne włosy, niebieskie oczy, iest pocięgłey twarzy, ma zdrową cere, podługowata płaski nos czarne wasy, i mówi tylko po polsku.

Był ubrany w starą płocienną białą kamzelę, z białemi chaftkami, podobnież spodnie, i boso, na głowie nosił sukienną niebieską czapkę z szarym barankiem.

Koźmin dn. 20. Sierpnia 1829. Królewski Inkwizytoryat.

#### Stedbrief.

Der unten naher beschriebene, wegen thatlicher Widersetzlichkeit gegen den reiztenden Grenzaufscher Grimm aus Opaztow bei der Einschwärzung einer Heerde Schweine aus dem Königreich Polen während der noch besiehenden Grenzsperre am 27 Juni c., wie auch wegen Theilnahme an dem am 6. b. M. hieselbst statt gehabten Aufruhr in Eriminal-Untersuchung befangene Johann Goreti hat gestern Abend sich der durch den Gensb'armen Fuhland zu bewirkenden Arretirung mit Gewalt entzogen, und ist unter Zurücklassung seines Mantels entwichen.

Sammtliche resp. Civil- und Militairs Behörden werden daher hiermit gezicsmend ersucht, auf diesen entwichenen gefährlichen Berbrecher ein wachsames Ausge zu haben, benfelben im Befretungefalle sofort zu verhaften und unter sicherer Estorte an mich anhero abzuliefern.

Signalement.

Geburtsort, unbefannt, Baterland, Konigreich Polen, gewohnlicher Aufenthaltsort, Baranow,

Offrzessower Kreises, Religion, katholisch, Stand, Gewerbe, Kutscher, Alter, 26 Jahr, Urdge, 5 Fuß 6 Zoll, Haare, schwarz, Stirn, bedeckt, Augenbraunen, schwarz, Augen, dunkelgrau, Mase, proportionirt,

List gończy.

Poniżey bliżey opisany o czynne opieranie się przeciw konnemu strażnikowi Grimm z Opatowa przy przemyceniu trzodyświń z Królewska Polskiego w czasie zamknięcia granicy w dniu 27. Czerwca r. b., iako i o uczestnictwo buntu w tuteyszym mieście w dniu 6. z. m. obwiniony Jan Górski, w dniu wczorayszem wieczorem gwałtem się opierał żandarmowi Fuhland aresztować go chcącemu i zostawiwszy swóy płaszcz ucieczką się uratował.

Wzywam zatem uprzeymie wszelkie szanowne władze tak cywilne iako i woyskowe, aby baczne oko maiąc na tego niebezpiecznego zbiega, onegoż w razie spostrzeżenia schwytać i pod pewną strażą mnie tu dostawić zalecić raczyły.

Opis.

Mieysce urodzenia, niewiadome, oyczyzna, królestwo polskie, mieysce pobytu, Baranow, (Powia-

tu Ostrzeszowskiego,)
religia, katolicka,
stan, forszpan,
wiek, 26 lat,
wysokość, 5 stóp 6 cali,
włosy, czarne,
czolo, przykryte,
brwi, czarne,
oczy, ciemno szare,
nos, proporcyonalny,

Mund, gewöhnlich,
Zähne, gut,
Schnurrbart, im Entstehen schwarz,
Kinn, rund,
Gesichtöfarbe, gesund,
Gesichtöbildung, länglich,
Statur, groß und stark,
Sprache, polnisch,
Befondere Kennzeichen, keine.
Bekleidung

unbekannt. Kempen den 29. August 1829. Königl. Pr. Criminal-Director usta, zwyczayne,
zęby, zdrowe,
wąsy, czarne,
broda, okrągła,
cera, zdrowa,
twarz, podługowata,
wzrost, wysoki i mocny,
ięzyk, polski,
znaki szczególne, żadne.
O D Z I E Ż

niewiadoma.

Kempno d. 29. Sierpnia 1829. Król. Pruski Dyrektor Kryminalny

Bekanntmachung.

Bei Gelegenheit ber, bem obervorsmundschaftlichen Gerichte im Termine ben 28. v. M. ertheilten Decharge hat die Frau Henriette Emilie Hoffmann gesborne Thiele in Uebereinstimmung mit ihrem Chegatten, dem Gutspächter Joshann Hoffmann, erklart, daß die Güterzgemeinschaft in ihrer Ehe ausgeschlossen bleiben soll.

Rrotoschin ben 8. August 1829. Fürstlich Thurn- und Tarissches Fürstenthums - Gericht. Obwieszczenie.

Przy okazyi jeneralnego pokwito wania w terminie d. 28. z. m. Sądowi nadopiekończemu udzielonego, oświadczyła Pani Henryka Emilia z. Thielów Hoffmanowa iednozgodnie z małżonkiem swym dzierzawcą dóbr Janem Hoffmanem, iż wspólność maiątku w małżenstwie ich wyłączoną pozostać się ma.

Krotoszyn d. 8. Sierpnia 1829. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa. Ich mache hiermit bekannt, baß jum nachsten i fen October wieder neue Schuler in meiner musikalischen Akademie aufgenommen werden können, und ersusche biejenigen Eltern, welche hierauf restektiren wollen, sich bieserhalb zeitig bei mir zu melden. Posen ben 1. September 1829. Ag the.

Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen, (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Mittwoch den 26. Angust.                                                              |                                                                                                 | Freitag ben<br>28. August.                                                                   |                                                  | Montag den<br>31. August.                                                                     |                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                     | von<br>Riv.fgr.vf.                                                                    | bis<br>Mir.fgr.pf                                                                               | von<br>Mir.fgr.vf.                                                                           | bis<br>Mtt.fgr. vf.                              | von<br>Mir.fgr.pf.                                                                            | bis<br>Nic. groß                               |
| Beigen der Scheffel | 1 19 6<br>1 1 6<br>- 20 -<br>- 19 -<br>- 19 -<br>- 25 -<br>- 22 -<br>5 10 -<br>1 10 - | 1 15 —<br>1 2 6<br>— 22 —<br>— 20 —<br>— 27 —<br>— 17 6<br>— 12 6<br>— 23 —<br>5 15 —<br>1 12 6 | 1 10 —<br>1 1 6 —<br>19 —<br>14 —<br>- 19 —<br>- 25 —<br>- 8 —<br>- 22 —<br>5 10 —<br>1 10 — | 1 15 — 1 2 6 — 20 — 15 — 27 6 — 23 5 15 — 1 12 6 | 1 15 —<br>1 1 6<br>— 19 —<br>— 15 —<br>— 19 —<br>— 25 —<br>— 9 —<br>— 82 —<br>5 5 —<br>1 10 — | 1 17 5 6 - 20 - 16 - 27 6 - 13 - 5 10 - 1 12 6 |